## Nº 176.

## Posener Intelligenz = Blatc.

## Montag, ben 24. Juli 1831.

Angekommene Fremde vom 21. Juli 1831. Herr Erbherr von Kornatowski aus Schrodka, I. in Nro. 384 Gerberfrage.

L'dikralvorladung. Die Sekondes

- 1) Vincent v. Rolodziejowefi,
- 2) Anton v. Rybinsfi,
- 3) Johann Symansti, vom 18. Linien Infanterie = Regloment;
- 4) Guffav Conrad vom Landwehr = Bataillon (Rarger) 33, Infanterie=Regiments;

sammtlich aus Posen gebürtig, werden bierdurch vorgeladen, in dem am 15. September d. J. anstehenden Termin, bieselbst in der im Militair=Arresthause befindlichen Verhörstube, um 10 Uhr Vormittag zu erscheinen und sich über ihre Entweichung zu verantworten; wisdrigenfalls, nach Vorschrift des Edikts vom 17. November 1764, wider dieselsben als Deserteure versahren, dem zusfolge ihre Vildnisse an den Galgen gesbestet und ihr gesammtes, sowohl gegens wärtiges als zukunftiges Vermögen kon-

Zapozew edyktalny, Zapozywa się ninieyszém Podporuczników:

- 1) Wincentego Kołodzielowskiego,
- 2) Antoniego Rybińskiego,
- Jana Szymańskiego,
   z 18. pułku piechoty liniowey,
- 4) Gustawa Konrada, zbatalionu obrony kraiowéy (Kargowskiego) 33 pułku piechoty,

wszystkich rodem z Poznania, aby się w terminie na dzień 15. W rześnia r. b. oznaczonym, wizbie Sądu woyskowego, wareszcie woyskowym znaydujące się, o godzinie 10. przedpołudniem osobiście stawili i z oddalenia się swoiego zdali sprawę, w przeciwnym bowiem razie stosownie do edyktu z dnia 17. Listopada 1764. r. uważani będą za zbiegów, a wskutku tego wizerunki ich na szubienicy zawieszone zostaną, cały zaśich majątek tak obecny iako i przye

fiszirt und ber betreffenden Regierungs= Saupt=Kaffe zugesprochen werden wird.

Zugleich werden diejenigen, welche vom Berindgen ber Entwichenen etwas hinter sich haben, aufgefordert, sofort Anzeige bavon zu machen, insbesondere aber bei Strafe doppelten Ersages den Entwichezuen nichts davon zu verabreichen.

Posen den 13. Juni 1831. Königlich Preußisches Gericht ber 10. Division.

Subhastationspatent. Das bies seibst in der Vorstadt St. Martin sut. do. 13. belegene, der Wittwe Stark, Rosina geborne Schirrmacher und resp. zum Nachlasse ihres verstorbenen Schemannes, des Hutmachers Carl Stark gehörige, gerichtlich auf 644 Athle. gewürdigte Grundsstück, soll im Wege der freiwilligen Subhastation diffentlich an den Meistbietens den verkauft werden.

Hierzu haben wir einen Termin auf ben 6. September d. J. Bormittags um 10 Uhr vor dem kandgerichts : Affessor Bonstedt in unserm Parteienzimmer angesieht, zu welchem wir Kauslustige mit dem Bemerken einladen, daß dem Meistbietenden der Zuschlag nach vorheriger Genehmigung der Interessenten und des vorsmundschaftlichen Gerichts ertheilt werden wird, und die Bedingungen in unserer Registratur eingesehen werden können.

Pofen ben 30. Mai 1831. Konigl. Preuß, Landgericht.

szły skonfiskowanym i właściwey kassie Główney Regencyiney przysądzonym będzie.

Wzywaią się oraz wszyscy, posiadaiący iakąkolwiek część maiątku zbiegłych, aby o tem natychmiast doniesienie uczynili, w szczególności zaś, ztakowego zbiegłym pod karą dwoistego zwrotu nic niewydali.

Poznań dnia 13. Czerwca 1831. Królewsko-Pruski Sąd Woyskowy 10. Dywizyi.

Patent subhastacyjny. Nieruchomość na przedmieściu St. Marcina pod Nro. 13. położona, do wdowy Rozyny Stark z Schirmacherów i respective iéy zmarlego męża pozostałości, kapelusznika Karola Stark należąca, sądownie na 644 Tal. oszacowana, w drodze dobrowolney subhastacyi publicznie naywiącey daiącemu sprzedaną bydź ma.

W tym celu wyznaczyliśmy termin na dzień 6. Września r.b. przed południem o godzinie 10tey przed Deputowanym Assessorem Bonstedt w naszéy izbie dla stron na który ochotę kupna maiących z temoznaymieniem wzywamy, iż naywięcey daiącemu, po poprzedniczem przyjęciu interessentów i władzy nadopiekuńczey Sądu przybitem będzie, i warunki w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 30. Maia 1831. Król, Pruski Sąd Ziemiański, Proklama. Alle biejenigen, welche Ansprüche an die vom Friedensgerichts-Erceutor Hartel zu Samter, in Staats-Schuldscheinen bestellte Caution von 200 Athle. zu haben vermeinen, werden ad Terminum den 28. September c. Bormittags um 10 Uhr vor dem Depustirten Land-Gerichts-Aeferendarins von Gumpert I. unter der Berwarnung hier, mit vorgeladen, daß beim Nichterscheinen ein jeder von ihnen mit seinen Unsprüschen präcludirt und die Auszahlung der Caution an den 2c. Hartel erfolgen wird.

Posen den 15. Mai 1831.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

In dem Hypo= Poittalcitation. thekenbuche des im Gnefener Rreife belege= nen abelichen Gutes Wegorzewo cum att. fteben Rubr. III No. 2. 5000 Athir. Dotalgelber ber Cunegunda v. Cfora= fzewefa, Chogattin bes vorigen Gigenthu= mere Jofeph v. Rofossowsti, auf ben Grund ber eigenen Angabe beffelben ad Protocollum vom 3. October 1796 ex Decreto vom 22. Juli 1797 eingetra= gen, woruber in Folge Berfugung von 9. December 1805 am 6. Januar 1806 fur bie Cunegunda v. Rotoffoweta geb. v. Sforgewofa ein Sypotheken = Recognis tionefchein nebft einer vidimirten Abschrift des Unmelbungs Protocolle vom 3. Dcto= ber 1796 guegefertigt und am 28. Aus guft 1806 ausgehandigt worben ift.

Auf ben Antrag bes jegigen Glaubi= gere biefer Dotalsumme werben alle bies Proclama. Wszystkich tych, którzyby do kaucyi Exekutora Sądu Pokoiu Härtel w Szamotułach w ilości 200
Tał. w listach zastawnych złożoney,
iakowe pretensye rościć mogli, wzywa się ninieyszem na termin dnia
28. Września r. b. przedpołudniem o 10. godzinie przed deputowanym Referend. Ur. Gumpert I.
pod tem zagrożeniem, iż w razie ich
niestawienia się, takowi ze swemi
pretensyami oddaleni będą i kaucya
Härtlowi wypłaconą zostanie.

Poznań dnia 15. Maia 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew edyktalny. W księdze hypoteczney szlacheckiey wsi Wegorzew z przynależytościami w Powiecle Gnieznieńskim sytuowaney, jest w Rubr. III. No. 2. summa posagowa 5000 talar, na rzecz Kunegundy Skoraszewskiey małżonki przeszłego właściciela Ur. Józefa Rokosowskiego na mocy iego własnego do protokulu z d. 3. Października 1796. zeznania ex decreto z d. 22. Lipca 1797. zahypotekowana, na którą w skutek rozrządzenia z dnia 6. Stycznia 1806 dla Kunegundy z Skoraszewskich Rokosowskiey rekognicyine hypoteczne zaświadczenie z dnia 3. Października 1796. wygotowane i nadniu 28. Sierpnia 1806 wręczonem zostało.

Na domaganie się terazniewszego wierzyciela rzeczoney summy posagowey, zapozywa się wszystkich tych jenigen, welche an bie in Rebe ftebenbe Soppothekenpoft und an bas barüber ausgeftellte befchriebene Schuld= und Supo= thefen=Document als Gigenthumer=, Cef= fionarien =, Pfand = ober fonftige Briefe= Subaber Unfpruche ju machen haben; borgelaben, in bem auf ben 30. Gep= tember por bem Deputirten herrn Lanbgerichts-Rath Biebermann anfteben= ben Termine entweber in Perfon ober burch gefeglich julaffige Bevollmachtigte au ericheinen und ihre Unipruche nachqu= weifen, ausbleibendenfalls aber gu ge= wartigen, baß fie mit ihren Unfpruchen an biefes Document praclubirt und ihnen ein ewiges Stillschweigen auferlegt, auch mit ber Amortifation Diefes Documents verfahren werben wirb.

Onefen ben 9. Mai 1831.

Ronigi. Preug. Landgericht.

Subhastationspatent. Das zu Siedlitow, Ostrzeszower Kreises sub No. r betegene, dem Johann Buchner zugeschrige Krug-Grundstück, welches auf 529 Athlr. 29 Sgr. abgeschätzt worden ist, soll auf den Antrag eines Gläubigers an den Meistbietenden verkauft werden; der Bietungs-Termin wird auf den 13. Septem ber d. I. vor dem Land = Gesrichts-Rath Hennig Worgens nm 9 Uhr allbier angeset.

Beffe und gablungefahigen Raufern

którzyby do summy hypoteczney w mowie będącey, tudzież do hypotecznego wyżey opisanego na tęż summę zeznanego dokumentu, iako właściciele, cessyonaryuszowie, zastawnicy lub iakiekolwiek posiadaiąci papiery, mieć anniemaia pretensye, iż. by sie w terminie na dzień 30. Września r. b. przed Delegowanym Sędzią naszym Ziemiańskim Biedermann wyznaczonym terminie albo osobiście lub przez Pełnomocnika prawnie do tego upoważnionego stawili i swe pretensye udowodnili, w razie bowiem przeciwnym spodziewać się maią, iż z swemi pretensyami do rzeczonego dokumentu wykluczonemi i nakazane im będzie wieczne milczenie, tak że z amertyzacyą rzeczonego dokumentu postapionem zostanie.

Gniezno d. 9. Maia 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny. Gospodarstwo karczemne we wsi Siedlikowie powiecie Ostrzeszowskim pod No. 1. położone, do Jana Buchner należące, które na 529 Tal. 29 sgr. ocenione zostało, na żądanie wierzyciela iednego publicznie naywięcey daiącemu sprzedane być ma, którym końcem licytacyjny termin na dzień 13ty Września r. b. zrana o godzinie 9. przeddeputowanym W. Sędzią Hennig tu w mieyscu wyznaczonym został.

Zdolność kupienia i zapłacenia po-

wird bies mit bem Beifugen bekannt gemacht, daß es einem Jeden freificht, bis 4 Bochen vor dem Termine uns die etwa bei Aufnahme ber Taxe vorgefallenen Mängel anzuzeigen.

Krotofchin ben 9. Juni 1831.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

siadaiących uwiadomiamy o terminie tym znadmieniem, iż aż do czterech tygodni przed tymże terminem każdemu zostawia się wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Krotoszyn dnia 9. Czerwca 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhastationspatent. Die im Melnauer Kreise belegene, zur Ignah v. P. Karnkowskischen erbschaftlichen Liquida= w tions-Masse gehörige Herrschaft Pogrzy= sy bow, welche nach der gerichtlichen Tare K auf 148,465 Kthkr. 27 sgr. 8 pf. ge= diwurdigt worden ist, soll auf den Antrag 2006 Eurators der Liquidations-Masse ent= 22006 weber im Ganzen, oder in solgenden An= w theilen:

1) bas Gut Sulislaw, abgeschätzt auf 31341 Athlr. 15 fgr. 6 vf.;

2) bie Dorfer Rabezon und Jelitow, abgeschätzt auf 45,074 Rthlr. 21 far. 6 pf.;

3) die Obrfer Pogrzybow, Dembin, Figiel, Nasieraie und Krug Bykos ronica, abgeschätt auf 66,952 Rthlr. 7 pf.;

dffentlich an den Meistbirtenden verkauft werden, und die Bietungstermine find auf

ben 24. Oktober b. J.
ben 24. Januar 1832.
und ber peremtorische Termin auf
ben 2. Mai 1832.

Patent subhastacyiny. Maiętność Pogrzybowska w Powiecie Odolanowskim położona, do massy sukcessyino-likwidacyiney niegdy Ignacego Karnkowskiego należąca, która według taxy sądowéy na 148,465 talar. 27 sgr. 8 fen. ocenioną została, na żądanie Kuratora massy w całości lub w następuiących częściach:

- 1) dobra Sulisław, ocenione na 31,341 tal. 15 sgr. 6 fen;
- 2) dobra Rąbczyn i Jelitów, otaxowane na talar. 45,074 sgr. 21 fen. 6;
- 3) dobra Pogrzybow, Dembin, Figiel, Nasieraie i karczma Bykoronica, ocenione na 66,952 tal. 7 fen.;

publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną bydź ma, którym końcem termina licytacyjne

na dzień 24. Października r. b.
na dzień 24, Stycznia 1832.,
termin zaś peremtoryczny
na dzień 2. Maia 1832.,
zrana o godzinie otéy przed Deputo-

por dem Landgerichtsrath Roquette Mor= gens um g Uhr althier angesetzt.

Besitz und zahlungefähigen Kaufern werden biese Termine mit bem Beifügen bierdurch bekannt gemacht, daß es einem Jeden freisteht, bis 4 Wochen vor dem letten Termine, uns die etwa bei Aufenahme der Taxe vorgefallenen Mångel anzuzeigen.

Krotofdin ben 20. Juni 1831. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Bekanntmachung. Jum anderweistigen Berkauf der hier gelegenen, den Pohlschen Erben gehörigen Grundstücke, nämlich des in der Kirchenstraße belegenen Wohnhauses No. 122. und des in der Johannisstraße belegenen Gartenhausses nehft Garten, welche auf 1063 Athlr. 21 sgr. 8 pf. abgeschätzt, und für welche im letzten Termine 460 Athlr. geboten sind, steht ein Termin auf den 24sten August d. I. hier an, welcher peremtorisch ist, und zu dem wir Käufer einladen.

Die Tare und die Kaufbebingungen konnen in unserer Registratur eingesehen werben.

e dies & tr Path ieralla e. h.

the buryer white plain wit q again

Meserit ben 19. Mai 1831. Konigl. Preuß. Landgericht. wanym Wnym Sędzią Roquette w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia i zapłacenia posiadających, uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż aż do 4ch tygodni przed ostatnim terminem, każdemu zostawia się wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Krotoszyn d. 20. Czerwca 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Do dalszey przedaży nieruchomości tu leżących i spadkobiercom kominiarza Pohle należących, mianowicie: domostwa w ulicy kościelney pod liczbą 122 i domostwa z ogrodem w ulicy Swiętojańskiey leżącego, które na 1063 tal. 21 sgr. 8 fen. oceniono, a za które w terminie przeszłym 460 tal. podano, wyznaczony został nowy termin peremtoryczno-licytacyiny na dzień 24. Sierpnia r. b. o godzinie 10. zrana. Chęć kupienia maiąci wzywaią się nań ninieyszem.

Taxe i warunki kupna codziennie w Registraturze naszéy przeyrzeć można.

Międzyrzecz d. 19. Maia 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

THE THE BOTH OF THE WAY STON

Boikraiciration. Auf ten Antrag eines Realglaubigers ift über bie funftis gen Raufgelber bes im Meferiter Arcife in ber Stadt Bentichen sub No. 70 belegenen, bem Bader Wilhelm Reinsch gehörigen auf 66 Rthlr. tarirten Grunds fluctes der Raufgelber-Liquidations-Pro-Bef eroffnet und Terminus liquidationis auf ben 5. August c. Bormittage um 9 Uhr por bem herrn Landgerichte= Uffeffor Maethias in unferm Geffions, Saale anberaumt worben. Es werden baber alle unbekannte Real = Glaubiger, welche an bas Grundftud ober beffen funf= fige Raufgelber Unfpruche gu haben glaus ben, hiermit aufgefordert, fich in diefem Termine entweder perfonlich ober burch gesetzlich zuläßige Bevollmächtigte wozu ihnen im Kalle ber Unbefanntschaft bie hiefigen Juftig-Commiffarien Bolnn, Ros ftel und b. Wronefi in Borfchlag gebracht werden, zu gestellen, ihre Fordes rungen ju liquidiren und gu bescheinigen, wibrigenfalls fie mit ihren Unspruchen an bas gedachte Grundfiud werden prå= eludirt und ihnen beshalb fomohl gegen bie Raufer beffelben als auch gegen bie Glaubiger, unter welche bas Raufgelb bertheilt wirb, ein ewiges Stillschweigen auferlegt werden foll.

Meferit, ben 25. April 1831. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Zapozew edyktalny. Na wniosek iednego z wierzycieli realnych został nad summą kupna domostwa w mieście Zbąszyniu powiecie Międzyrzeckim pod No. 70. leżącego, piekarzowi Wilhelmowi Reinsch należącego, proces likwidacyjny otworzonym, i termin likwidacyjny na dzień 5 ty Sierpnia r. b. zrana o godzinie 9. wyznaczonym, który się tn w mieyscu posiedzeń Sądu przed W. Assessorem Matthias odbywać będzie.

Wzywaią się przeto wszyscy niewiadomi wiarzyciele realni, którzyby pretensye realne do rzeczoney summy kupna mieć sadzili, aby się na terminie tym osobiście lub przez prawnie dozwolonych pełnomocników, których im na przypadek nieznajomości tuteyszych kommissarzy Sprawiedliwości UUr. Wolnego, Roestla i Wrońskiego przedstawiamy stawili, pretensye swoie likwiduiąc podali i udowodnili. W razie albowiem przeciwnym zostaną z pretensyami swoiemi do domostwa rzeczonego prekludowani i wieczne im w téy mierze milczenie tak przeciwko tegoż nabywcy iako teżprzeciwko wierzycielom, pomiędzy których summa kupna podzieloną zostanie nakazanem będzie.

Międzyrzecz d. 25. Kwietn. 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhastationspatent. Das im Arbbenschen Areise belegene Gut Smosgorzewo nebst ben dazu gehörigen Vorzwerken Talary und Hyacintowo, welches nach der gerichtlichen Tare auf 37731 Athl. 27 sgr. I pf. gewürdigt worden ist, soll im Wege der nothwendigen Subhassation desentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Vietungstersmine sind auf

ben 28. Februar 1831, ben 30. Mai 1831, und der peremtorische auf den 31. August 1831,

vor bem herrn Landgerichts-Rath Sachse Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt, und werden besitzsähigen Käufern diese Termine hierdurch bekannt gewacht.

Nebrigens steht während ber Subhastation und bis 4 Wochen vor bem letzten Termine einem Jeden frei, uns die
etwa bei Aufnahme ber Taxe vorgefallenen Mängel anzuzeigen. Die Taxe kann
zu jeder passenden Zit in unserer Registratur eingeschen werden.

Fraustadt ben 14. Oftober 1830. Ronigl. Preuß. Land-Gericht.

Patent subhastacyiny. Dobra Smogorzewo w Powiecie Krobskim polożone, wraz z folwarkami do nich należącemi Talary i Hyacintowo, które według taxy sądowéy na talarów 37731 sgr. 27 fen. I są ocenione, w drodze koniecznéy subhastacyi publicznie naywięcey daiącemu sprzedane być maią, którym końcem termina licytacyine

na dzień 28. Lutego, na dzień 30. Maia, termin zaś peremtoryczny

na dzień 31. Sierpnia 1831, zrana o godzinie 9. przed W. Sachse Sędzią Ziemiańskim w mieyscu wyznaczone zostały, i o których terminach zdolność kupienia maiących pinieyszem uwiadomiamy.

Zresztą pozostawia się w ciągu subhastacyi aż do 4ch tygodni przed ostatnim terminem każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego stósownego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną być może.

Wschowa d. 14. Październ. 1830. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański,